### Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

13. Oftober 1862.

3. Października 1862.

(1742) Lizitazione Ankundigung.

Mro. 72. Don Seite bes Rameral. Wirthschaftsamtes Janow wird befannt gemacht, daß zur Werpachtung ber Branntwein-, Bierund Diethpropinagion auf dem an Die Nagionalbant übergebenen Gute. theile Wrocow, Borki und Karaczynow mit Schönthal (im Lemberger Areise) auf die Dauer vom 1. November 1862 bie Ende Cftober 1865 die öffentliche Ligitagion bei dem f. f. Kameral : Wirthschafts. amte zu Janow am 23. Oftober 1862 Bormittage in ben gewöhn. liden Amteftunden abgehalten werben wirb.

Die Pad tobjefte merben zuerft einzeln, und bann in concreto

für alle nachbenannten brei Sefzionen, namlich:

1. Setzion bestehend aus ber Ortichaft Borki janowskie,

dito.

3. btto. Karaczynow mit Schönthal ver-

Wrocow,

fleigert. Der Ausrufspreis bee einjährigen Pachtzinfes beträgt, und zwar für die 1. Sekzion . . . . . . . . . . . . . . . . 176 fl. 45 fr. für die 2. Sefzion . . . . . . . . . . . . . . . 472 fl. 90 fr. 

Bufammen . . 1020 fl. 47 fr.

ofterr. Mahrung.

Jeber Pachtluftige bat den 10ten Theil bes Ausrufspreises gu

Panten ber Lizitazione Rommission zu erlegen.

Ge merben auch fdriftliche, auf ben geschlichen Stempel ausgefertigte, vom Offerenten eigenhandig gefdriebene und unterfertigte verflegelte Unbothe angenommen, welche Offerten beim Borfteber bes f. f. Rameral Birthschaftsamtes, jedoch nur bis 6 Uhr Abends bes ber mundlichen Ligitagion unmittelbar vorhergebenden Tages überreicht werben fonnen.

Sammtliche Pachtbebingungen werden ben Pachtluftigen am Ta. ge ter Pachtversteigerung von der Ligitagione - Rommiffion vorgelesen werden fonnen, und fonnen auch noch por biefem Beitpunfte von ben Pachtlustigen beim Janower f. f. Kameral-Wirthschaftsamte eingeschen

Bom Janower f. f. Rameral-Birthichafteamte. Janow, ben 30. September 1862.

(1746)Kundmachung.

Mro. 8148. Bon Seite ber f. f. Finang. Bezirts. Direfzion in Kolomea wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag megen Ber-pachung bes Mauthertrages an ber Wegmauth Kolomea ad Lanczyn und Beg . und Brudenmauth I. Rlaffe Dymyczo fur die Beitperiode vom 1. Movember 1862 bis Ende Oftober 1863 unter ben von ber Finang : Lantes : Direfgion unterm 8. Juli 1862 Babl 18738 bekannt gemachten Ligitagione . Bedingungen eine neue Ligitagion im Umtelofale ber f. f. Finang Begirfs Direfgion in ben gewöhnlichen Amteffunden u. g. am 20. Oftober jebe Stagion einzeln, und am 21. Oftober 1862 in concreto beite Stagionen munblich ober mittelft idrifiliden Offerten, die aber bie 20. Oftober I. 3. 9 Uhr Fruh ein-Bereicht merben muffen, abgehalten merden wird.

Der Fiefalpreis ift fur Kolomea ad Lanczyn ber fahrliche Bacht.

schilling mit 5701 ft., — für Dymycze 5300 ft. op. D.

R. f. Finang. Begirte. Diretgion.

Kolomea, ben 7. Oftober 1862.

(1744)Edykt.

Nr. 1930. C. k. urzad powiatowy jako sąd w Mostach wielkich wiadomo czyni, że na prośbę Ahafii Turkulewiczowej i Maryi Dudowej, spadkobierczyń ś. p. Bazylego Turkulewicza, następujace do masy spadkowej tego zmarłego nalezace, w Batiatyczach II. cześci leżące budynki, jako to: pół domu mieszkalnego licz. kons. 34 oznaczonego, stodoła, szopa, szópka na wozy, stajnia, pół obery, komora, chliwek, kuźnia, tudzież ruchomości do spadku ś. p. Ba-<sup>2</sup>ylego Turkulewicza należące w Batiatyczach w domu 1. kons. 34 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> eznaczonym, na dniu 3. listopada 1862 o godzinie 10ej przed południem powyżej szacunkowej ceny najwięcej ofiarującemu sprzedane będą.

Wadyum wynosi 7 zł. 50 c. w. a., które chęć kupienia ma-Jący do rak komisyi licytacyjnej złożyć będzie obowiązany.

Ze strony c. k. urzędu pow. jako sądu. Mosty wielkie, dnia 15. sierpnia 1862.

G d i f t. (1741)

Dro. 38266. Som f. f. Lemberger Landesgerichte wird mit Bezug auf bas Gbift vom 1. September 1862 3. 37908 befannt ge- geben, bag ber Lemberger Bader, über beffen Bermogen am 1. September 1862 3. 37908 ber Konfure mit ber Unmelbungefrift bis jum 20. Oftober 1862 eröffnet wurde, nicht Josef Stretkowski fondern Josef Skretkowski, eigentlich Skrendkowski heißt.

Die Unmeldungefrift wird bis einschließig 15. Rovember 1862 verlängert.

Bum Gantmaffevertreter murbe Abvotat fr. Dr. Rechen mit Substituirung des frn. Advofaten Dr. Witwicki bestellt.

Lemberg, ben 1. Oftober 1862.

E dykt. Nr. 13135. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym p. Emiliana Illebowieckiego z miejsca pobytu niewiadomego, iz przeciw niemu Scheindel Sperber na podstawie we-

kslu ddto. Stanisławów 13. kwietnia 1862 na sumę 200 zł. wal. a. i Rachel Stern na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 2. marca 1862 na sumę 300 zł. w. a. opiewającego, o nakaz płatniczy prosili, które to nakazy zarazem do l. 13134 i 13135 się wydaje i ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi p. adwokatowi Dr. Berson się doręcza. Wzywa się zatem p. Emiliana Hlebowieckiego, by albo temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie rzecznika obrał i sądowi go oznajmił.

Stanisławów, dnia 1. października 1862.

Rundmachung.

Mro. 5845 Der mit bem h. g. Gbitte vom 31. August 1862 Bahl 3729 gur Feilbiethung ber Realitat bee Nathan Suchodoller sub Nro. 944 in Brody und ber über berfelben fur Chane Mann aushaftenden Summen pr. 700 GR., 385 GR. und 195 GR. auf ben 12. Oftober 1862 anberaumte erfte Ligitazione . Termin wird auf ben 17. Oftober 1862 um 9 Uhr Fruh verlegt.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bom f. f. Begirtegerichte.

Brody, ben 3. Oftober 1862.

(1734)Kundmachung. Dro. 12151. Im Zwede ber Berpachtung bes Brodyer fabt. Einfommens von ber Biereinfuhr für die Zeit vom 1. November 1862 bis babin 1863 oder auch auf brei nacheinanderfolgende Sahre

wird bei bem f. f. Bezirffamte Brody am 13. Oftober l. J. eine Offertverhandlung und im ungunftigen Falle am 20. Oftober eine 2te und am 27. Oftober I. J. eine 3te Offertverhandlung abgehalten merden.

Der Ausrufepreis beträgt 900 fl. oft. 2B.

Unternehmungelustige wollen ihre gehörig vierstegelten und geftempelten, bann mit tem 10% Babium verfebenen Offerten langftens bis 13. Oftober und beziehungsweise 20. ober 27. Oftober I. 3. bis 6 Uhr Abends bei bem f. f. Bezirksamte Brody einbringen, wo auch die naberen Bedingungen eingefeben werden fonnen.

Złoczow, ben 1. Oftober 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 12151. W celu wydzierzawienia przychodu miasta Brodów od przywozu piwa za czas od pierwszego listopada 1862 aż do ostatniego października 1863 lub też na trzy po sobie następnjące lata odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach na duju 13. października t. r. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na duiu 20. października druga, a na dniu 27. października trzecia licytacya za pomocą ofert.

Cena fiskalna wynosi 900 zł. w. a.

Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczetowane i zastęplowane, w 10-odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 13. października t. r. i względnie do 20. października lub 27. października t. r. do 6ej godziny po południu do c. k. urzędu powiatowego wnieść, gdzie także bliższe warunki powziaść można.

Złoczów, dnia 1. września 1862.

E dykt. Nr. 3729. Ze strony c. k. powiatowego sądu w Uhnowie podaje się

do wiadomości, że Mikołaj Sak włościan ze Staj prawomocną uchwałą z dnia 3. lipca 1862 do liczby 2501 za zmarłego uznany został. Ponieważ wyłączne i najbliższe prawo dziedziczenia mniema-

nego dziedzica Fedka Sak jest watpliwe, zatem w myśl § 124 ces. patentu z dnia 9. sierpnia 1854 wzywają się wszyscy, którzy zamierzają z jakiegokolwiek powodu prawnego wnieść pretensyę, ażeby swe prawo do spadku w przeciągu jednego roku, licząc od ponizej położonego dnia sądowi temu oznajmili, i z wykazaniem swego prawa dziedziczenia swoją deklaracyę wnieśli, w przeciwnym bo-wiem razie będzie spadek, dla którego tymczasem Dmyter Obertas, włościan ze Staj, jako kurator spadku ustanowiony został, z tymi, którzy się oświadczą i swój tytuł prawny udowodnia, będzie pertraktowany i im przyznany, nie objęta zaś część spadku, albo gdyby się nikt jako spadkobierca nie zgłosił, cały spadek będzie jako bezdziedziczny na rzecz państwa zabrany.

Uhnow, dnia 6. sierpnia 1862.

Izenink urzędowy

(1738)E doint t.

Mro. 35222. Bom Lemberger f. f. Lanielgerichte ale bem anftatt des Zioczowerf. f. Rreisgerichtes jur Durdrführung ber Borrichte. Austragung gwijden ben ju bem Kaufpreife ber Guter Ohladow fammt Attinenzien fonfurrirenden Glaubigern mit b. oberlantesgerichtlichen Grlaffe vom 9. August 1862 Bahl 21290 bilegitten Geridte witer Frau Wanda Franciska jw. D. Brykozyńska, ferner den, dem Wohnorte nach unbekannten Anton Wierzbicki und Garapich de Sichelburg und benjenigen Sppothefargläubigern ber Guter Ohladow fammt Attis nengien, welche nach bem 3. September 1860 an tie Gemahr obiger Guter gelangen follten, ober benen ber Bescheid rom heutigen, womit die Tagfatung zur Vorrechtsauetragung erstreckt murbe, gar nicht oder nicht rechtzeitig jugestellt werden konnte, mittelft gegenwärtigen Chiftes befannt gemacht, daß die Tagfagung jur Radmeifung ber Liquidität und des Borrechts ihrer auf den Gutern Ohladow fammt Attinenzien hopothezirten Forberungen auf ten 10. Dezenber 1862 11 Uhr Bormittage erftredt, und ten gededten Glaubigern ter 21bb. Dr. Pfeifer unter Substituirung des Heirn Adv. Dr. Roinski jum Rurator bestellt murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 15. Ceptember 1862.

#### Edykt.

Nr. 35222. C. k. Lwowski sąd krajowy uchwalą c. k. wyższego sądo krajowego z dnia 9. sierpnia 1860 do liczby 21290 do przyprowadzenia ekstrykacyi pierwszeństwa i płynności intabulowanych na dobrach Ohładów z przyległościami, wierzytelność z ceny kupna tychże dobr wiadamo czyni p. Wandzie Franciszce dw. im. Brykczyńskiej z pobytu swego niewiadomym Antoniemu Wierzbickiemu i Garapichowi de Sichelburg jako też wierzycielom hypote-kowanym na rzeczonych dobrach, którzyby po 3. wrześniu 1860 do tabuli weszli, lub którymby uchwała z dnia dzisiejszego termin do ekstrykacyi odraczająca, z jakiejkolwickbądz przyczyny całkiem, lub niewczas idoroczoną być niemogła, iż termin do dalszej ekstrykacyi z urzędu na dzień 10. grudnia 1862 o godz. 11ej przed południem odroczonym, i wyż wspomnionym wierzycielom p. adw. dr Pfeifer z zastępstwem p. adw. dr. Roińskiego za kuratora postanowionym został.

Z rady c. k. sadu krajewego. Lwów, dnia 15. września 1862.

(1736)Kundmachung.

Rro. 6348. Wegen Sicherstellung bes Reubaues der Bohnund Wirthschafsgebaube fur ben lat. Rfarrer ju Tarnopol wird eine schriftliche und mundliche Offertenverhandlung auf ben 27. Oktober 1862 um 9 Uhr Bormittage bei ber f. f. Kreiebehorde ju Tarnopol abgehalten merden.

Der Ausrufepreis fur ben Reubau ber Pfarrwohnung fammt 

zufammen . . . 13135 fl. 31 fr.

Das Babium 1300 ft öft. 28.

Die Unbothe tonnen in concreto ober auch nach einzelnen Ur:

beitefathegorien gemacht werden.

Die schriftlichen mohlversiegelten Offerten, benen bas 10% Dabium beizulegen ift, muffen langstene bie 5 Uhr Radmittage am 27. Derober 1862 übergeben werben.

Nachträglich eingelangte, nicht nach ben biesfalls bestehenden Borfdriften aufgelegte, nicht gehörig vernegelte Offerten merben nicht

beruchnichtiget.

Die fonstigen allgemeinen und besonderen Lieferungebedingniffe konnen vom 24. Oftober I. J. an , bei der f. f. Rreisbehörde einge-Bon ber f. f. Kreiebehorbe. feben merben.

Tarnopol, am 30. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6348. Celem zabezpieczenia budowy nowego pomieszkania i budynków gospodarczych dla księdza proboszcza obrządku łacińskiego w Tarnopolu odbędzie się pisemna i ustna pertraktacya ofertowa na dniu 27. paździercika 1862 o godzinie 9ej przed południem w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w Tarnopolu.

Cena wywołania pobudowania newej plebanii z zabudowaniami Oparkanienia sztakietami . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 zł. 77 c.

razem . . . 13135 zł. 31 c.

Wadyum zaś 1300 zł. w. a.

Oferty mogą być in concreto, to jest ryczałtowo, albo li też

na każdą kategoryę wykonać się mających robót czynione.

Pisemne, dobrze epieczętewane oferty, do których 10% dyum ma być dołączone, muszą przed 5tą godziną po południu na dniu 27. października 1862 być oddanemi.

Poźniej otrzymane, nie podług odnośnych przepisów wystosowane lub niedokładnie opieczctowane pisemne oferty nie będą

uwzględnionemi.

Dotyczace ogólne jako też poszczególne warunki destawy materyału i robocizny mogą być od 24. października b. r. w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w zwykłych godzinach kancelaryjnych przejrzanemi, bullieway i me pe

Library, dula 16, slungeria 1952.

Od c. k. urzędu obwodowego.

Ternopol dnia 30. września 1862.

antsola

Mro. 3005. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht in Gliniany wird uter bas gefammte wo immer befindliche bewegliche und abet tas in ten gronlandern, für welcht bas faiferliche Batent vom 20. Movember 1852 Wittjamtett bat, gelegene unbewegliche, gur Nachlaßimaffe bes am 12. November 1861 in Lemberg verftorbenen Polochower gr. fath. Pfarrere Johann Pisecki gehörige Bermogen mit beuti'

gem Tage der Ronfure eröffnet. Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat die selbe mittelft einer Rlage wider den Konturemaffa . Bertreter herrn Thomas Herba in Gliniany bei biefem f. f. Begirteamte ais Gericht bis 14. November 1862 anzumelden und in derfelben nicht nur bie Richtigkeit ber Forterung, fonbern auch bas Recht, fraft beffen er in diese oder jene Rlaffe gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widris gens nad Berlauf bes oben bestimmten Tages niemand mehr gehört werten murde, und fene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemel det hatten, in Rudficht des gefammten gur Konfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Quenahme auch dann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenihumliches Gut aus der Daffa ju fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, daß folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffa schuldig fein follten, die Chuld ungehindert bes Rompenfaziones, Eigenthumes oder Pfand. rechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden

Bur Bahl tes Bermogeneverwaltere und des Glaubiget : Mus. schusses wird die Tagsahung auf den 28. Rovember 1862 um 9 Uhr Vormittage festgefest.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Bericht.

Gliniany, ben 25. September 1862.

Aundmachung. Dro. 1880. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Nigankowice wird zur allgemeinen Renntnig gebracht, bag ber geifteefranken und in der Lemberger Grrenanftalt befindlichen Maria Halik aus Zrotowice Wasyl Putas auf unbestimmte Zeit jum Rurator bestellt worden fet.

Nizankonice, am 2. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1880. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Niżankowicach podaje do publicznej wiadomości, jako Wasyla Putas dla Maryi Halik ze Zrotowic, zostającej w zakładzie obłąkanych we Lwowie, kuratorem doczesnym ustanowieno.

Nizankowice, dnia 2. października 1862.

Edykt.

Nr 12693 C. k. sad obwodowy Stanisławowski pana Adama hr. Bąkowskiego i pana Stanisława Szumlańskiego z pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że przeciw nim jako spadkobier-com Ferdynanda hr. Bakowskiego, p. Autoni hr. Golejewski pozew na dniu 19. września 1862 do l. 12693 o ekstabulacyę sum 225 dukatów i 500 złr. m. k. wraz z odsetkami i kosztami 8 zł. 18 kr., 12 złr. i 12 złr. 53 kr. m. k., z części dóbr Harasimowa, Hawrylaka i Balaharówki Lib. dom. 221. pag. 340. n. on. 111. i 112. -Lib. dom. 165. pag. 286. n. on. 99. i 100, Lib. dom. 165. pag. 258. n. on. 124. i 125. Lib. dom. 165. pag. 239. n. on. 143, tudzież adnotowaną pertraktacyę spadku do 1. 24934 i 25201 ex 1853 i 2827 ex 1855 wniósł, w skutek którego do ustaej rozprawy termin na dzień 13. listopada 1862 o 10tej godz. przed południem się wyznacza. Zapo: wanym ustanawia się na ich koszt i niebezpieczeństwo za kuratora pan adwokat krajowy Dr. Berson z zastępstwem pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego, z którym wniesiona sprawa według ustawy sądowej dla Galicyi zachodniej przepisanej zała-

Upomina się przeto niniejszym edyktem zapozwanego p. Adama hr. Bakowskiego i p. Stanisława Szumlańskiego, ażeby albo na terminie sami stancli, albo temuz kuratorowi środki swej obrony udzielili lub innego sobie adwokata obrali i sadowi go oznajmili.

Stanisławów, dnia 24, września 1862.

(1722)Rundmachung.

Mro. 10476. Wen ber f. f. Bentral Diretzion ber Labaffabrifen und Ginlofungeamter in Wien mird gur Lieferung ber Leinwanden für bas Beitvaltungefahr 1863 bie Konfurrent ausgeschrieben, mogu bie Schriftlichen Unbothe verfiegelt bei dem Borftande derfelben in Wien, Seilerftatte Mro. 958, bis langffens 22. Oftober 1862 12 Uhr Mittage einzubringen find.

Die beiläufige Menge ber ju liefernden Leinwanden besteht in

29600 Biener-Glien 4/4 breiten Drild,

14500 Wiener-Glen 291/2 Boll breiten Drild, breiten Rupfenleinmanb, 198400 tto.

291/2 B. . Boll breiten Rupfenleinmant, 5000 bto.

deed Simplement, equality Streethwest prign

DE CHARLEST STREET

6000 271/2 bio-

Die Befchaffenheit ber Leinmanden, dann bie f. f. Tabatfabriten und demter für melde, und ber Beitpuntt, mann folche ju liefern fein werten, fo wie die ju beobachtenden Offerte = und Lieferunge a Bebingungen find aus ter betailliten Rundmachung vom beurigen Tage Bahl 10476, welche bet allen f. f. Tabaffabrifen und Ginlöfamtern, bann bei bem Defonomate und Expedite biefer Bentral Direfgion gu Jedermanns Ginficht aufliegt, ju erfeben.

Wien, am 18. Ceptember 1862.

(1735) Lizitazions-Ankündigung. 2 1661 (2)

Rr. 8838. um 21. und 22 Oftober 1862 wird bei ber Stryfer f f. Finang . Begirte Direfgion gur Berpachtung ber nachstehenden Mauthstagionen auf Die Beit vom 1. November 1862 bie Ente Df. tober 1863 unter ben in ber gebrudten Ligitagione. Rundmachung ber bodlöblichen f. f. Finang-Landes-Direfzion vom 8. Juli 1862 Babl 18738 enthaltenen Bedingungen die vierte Ligitagion abgehalten mer-Den, und zwar einzeln:

Um 21. Oftober 1862 Bormittage.

| (1) 1.    | Krechowice ; | mit bem g | lusrufepreife  | oon   | 2006   | A. 121 | 71)   |
|-----------|--------------|-----------|----------------|-------|--------|--------|-------|
| - oH n 2. | Stryj Mr. 1  | Supple 1  | _i_v n=i       | W     | 8518   | fi.    |       |
| · Inj 3.  | Klimietz     |           |                | b     | 1229   | fl. m  | a. a. |
|           | Koziowa      | "         | "              | "     | -2842  | fl.    | 1 d   |
|           | 21m 21.      | Cfrober   | 1862 Nachmiti  | lags. | -Minis | 7.1    | (10   |
| = 1-5.    | Synowudzko   | mit bem   | Mugrufepreise  | pon   | 4601   | fl.    | (4    |
|           | Równia       | "         | T. Limby Phone | Pette | 1509   | M.     | (0    |

4801 ft. 7. Rozwadow

8. Lissowiec " " 8. Lissowiec 4473 fl. 6221 ft.

21m 22. Oftober 1862 wird bie Ligitagion auf alle obigen Stagionen in concrete abgehalten merben.

Es tonnen auch Unbothe unter bem Ausrufepreife gemacht werben.

Ge werden aud schriftliche versiegelte, vorschriftemäßig audgestellte Offerten, und zwar sowohl auf einzelne Ctazionen ale auch auf

mehrere in concreto angenommen. Diefe muffen aber fpateftene bie 9 Uhr Bormittage am 21. Oftober 1862 beim Borfiante ter f. f. Finang. Bezirte Diretzion

eingebracht merben. Die allgemeinen Pachtbebingungen tonnen bei ber Begirfe. Diref.

gion eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Begirte. Direfgion,

Stryj, ben 6. Oftober 1862.

#### Ogłeszenie licytacyi.

Nr. 8838. Duia 21. i 22. października 1862 odbędzie się w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej u Stryju dla wydzierzawienia nizej wymienionych stacyi myta na jeden rok od 1. listopada 1862 zacząwszy czwarta licytacya pod warunkami w drukowanym ogłoszeniu licytacyi ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dnia 8. lipca 1862 do l. 18738 wydauym zawartemi i to w następujący sposób pojedyúczo:

Dnia 21. października 1862 przed południem.

| 1. Krechowice z | cena | wywołania |      |    |    |
|-----------------|------|-----------|------|----|----|
| 2. Stryj nr. 1  | 17   | 'n        | 8518 |    | 22 |
| 3. Klimiec www  | "    | 70        | 1229 | "  | "  |
| 4. Koziowa      | 97   | 33        | 2842 | 27 | 77 |

Dnia 21. października 1862 po południu. 5. Synowudzko z cena wywołania 4601 złr. w. a.

6. Równia 1509 77 7. Rozwadow 4801 4473 1 5 m 29 m 8. Lissowice 27 6221 9. Hoszow

Dnia 22. października 1862 odbędzie się licytacya na wszyatkie powyższe stacye in concreto.

Można także niżej ceny wywołania licytować.

Pisemne opieczętowane i według przepisów wystawione oferty, a mianowicie tak na pojedyńcze stacye, jakoteż na dwie lub więcej in concreto, beda jednakże tylko do godziny 9. przed południem dnia 21. października 1862 przez przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej przyjmowane.

Reszta warunków dzierzawy można w c. k. skarbowej dyrek-

cyi powiatowej przejrzeć.

Stryj, duia 6. października 1862.

Nr. 85. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami lwowskiej firmy handlowej "bracia Karpel" uchwałą c. k. sadu krajowego wowskiego z doia 3. września 1862 l. 38483 wprowadzonem, wzywam pp. wierzycieli pomienionej firmy, aby wierzytelności swoje z jakiegokolwiek tytułu prawnego wynikające u muie jako delego-Wanego komisarza sadowego do dnia 6. listopada 1862 włącznie 191 tem pewniej zgłosili, ile że w przeciwnym razie za niezgłoszone w tym terminie wierzytelności, o ile takowe prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone, zaspokojenia z masy zadaćby nie mogli i dłu-Znik przez ugodę, któraby do skutku przyszła, od niezgloszonych Wierzytelności byłby uwołniony.

Lwów, dnia 6. października 1862.

Aleksander Jasiński, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(1731) Edykt.

Nr. 12703. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem Podaje do powszechnej wiadomości, że na zaspokojenie wywalczonej Przez Herscha Kläger przeciw Abrahamowi Eisig Sacher, sumy wekslowej 300 zł. w. a. z odsetkami 6% od 20. kwietnia 1860 r. rachować się mającemi, tudzież kosztami sądowemi w kwocie 4 zł. 23 c. a. w. i egzekucyjnemi w kwocie 7 zł. 18 c. w. a. i 4 zł.

52 c. w. a., niemniej teraz przysądownemi w kwocie 40 zł. 46 c. w. a publiczna sprzedaż polowy realności pod Nr. konskr. 1772/ przedtem do osobistego dluznika Abrahama Eisig Sachera, teraz zaś do Leiby Sachera nalezacej, w c. k. sądzie tutejszym w dwoch terminach, mianowicie na dniu 11. listopada i 9. grudnia 1862 o gadzinie 10tej przed południem tym sposobem przedsięwziętą będzie, że ta połowa realności tylko wyżej ceny szącunkowej w kwocie 2920 zł. 821/2 c. w. a. lub za takowa sprzedaną będzie.

Wadyum wyaosi 292 zł. w. a. - Dalsze warunki tejże licytacyi, jako tez akt oszacowania i ekstrakt tabularny wolno przej-

rzeć w tutejszo-sadowej registraturze lub też w odpisie podnieść. O tej licytacyi uwjadamia sie wierzycieli którzy po 7. sierpniu 1862 r. intabulowani beda, tudziez, którymby rezolucya o licytacyi odprawić się mającej przed terminem z jakiejkolwiekhadź przyczyny doręczoną być nie mogła, niniejszym edy com i przez kuratora w osobie adwokata sadowego Eminowicza z zastępstwem adwokata sadowego Maciejowskiego. MINITED HOLLS Stanisławów, dnia 24. września 1862.

G d i f t.

Rro. 2413. Bom Tysmienitzer t. f. Phairfegerichte wird gur hereinbringung der mit tem Uribeile vom 27. Februar 1862 3, 555 ben minderjährigen Erben nach Philipp Busch, Josef, Peter, Michael, Anna und Margaretha Rusch zuerkannten Forderung von 236 fl. 33 fr. 28. von 99 fl. 35% fr. oft. IB. fammt 3% feit 1. Marg 1852 bis zur wirklichen Bahlung zu berechnenden Binfen und ben mit 5 fl. 27 fr. oft. 28. querkannten Gerichtskoften, tann ber mie Urtheil vom 27. Februar 1862 Babl 556 bemfelben querkannten Forberung von 249 fl. 41 fr. BB. ober 104 fl. 87 /2 fr. on. M. fammt ben glete den feit 1. Marg 1852 bis gur wirklichen Bablung ju berechnenden Binfen und ben gleichen wie oben gedacht guertannten Gerichtstoffen tie exelutive Feilbiethung der tem fachfalligen Jacob Ansch gehörigen Realfrat CN. 158 in Konstantynowka in brei Terminen, d. i. am 5. Movember 1862, 19. Rovember 1862 und 4. Dezember 1862 jedes. mal um 9 Uhr Bormittage biergerichts vorgenommen, jedoch nur am Bten Termine unter dem Schapungewerthe hintangegeben werden.

Bum Querufepreife wird ter nach bem Chagungeafte vom 25. Muguft 1862 3. 2148 erhobene Werth von 1493 fl. off. 20. angenommen, ron welchem jeter Rauflustige 10% als Angeld ju Santen der Ligis togionekommission zu erlegen, und ber Erziober ben vollständigen Rauf. fitilling fogleich zu eilegen, nebfiber bie lleberiragungegebühr zu tragen haben wird, wo ibm' fodann auch gleich nach ju Gericht angenommenem , Beilbiethungkatte über fein Unfuchen das Gigenthumebetret ertheilt und terfelbe in ben plouifden Bejig eingeführt merben

Collte aber berfelbe biefer Bedingung nidt nachkommen, fo wird Diefe Realitat auf feine Befahr und Roften in einem einzigen Termine veraußert, das Ungeld aber ju Gunften ber gedachten Diinderjahrigen ale Gläubiger fur verfallen erflatt nerden, wovon betbe Streittheile hiemit in Renntnip gefest werden. en 10

Bom f. f. Bezirlegerichte. in Tysmienitz, den 28 September 1862,

(3)

Mro. 6257. Bon bem I f. Zioczower Rreiegerichte wird bem herrn Felix Bydtowski und im Falle feines Ablebens feinen unbefannten Erben mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß gur Befriebi. gung ber Forderung ter Maria Piatkowska als Ceffionarin bes Peter Kotulski gegen Josef und Felix Bydłowski pr. 38 fl. 32 fr., -- 9 fl. 20 fr. - 44 fl. 20 fr. - 1 fl. 15 fr. - 4 fl. 30 fr. - 46 fl. 20 fr. - 36 fl. - 4 fl. 21 fr. - 26 fl. 30 fr. - 35 fl - 10 fl. - 14 fl. - 6 fl. - 27 fl. 12 fr. KW. und 24 Duk. 1 fl. 42 fr. f. R. G. mit Befcheib vom 13. Auguft 1862 3. 5347 bie ereturive Sequeftragion ber Ginfunfte von ber ben Schuldnern geborenden Bolfte ber Guter Rudonko lackie bewilligt, und benfelben aufgetragen murde, sich binnen 3 Sagen über bie Perfon tes bagu bestellenten Sequestere ju erflaren, midrigens einer von ben burch die Grefugioneführerin vorgeschlagenen jum Cequefter bestellt merben mirb.

Da bei Bohnort bes herrn Felix Bydlowski bem Gerichte unbefannt ift, fo wird ber or. Abrafat Dr. Mijakowski mit Gubfitui. rung bes frn. Advotaten Dr. Skalkowski auf feine Gefahr und Ros ften gum Rurator beffellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid

biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreiegerichte. Złoczów, am 1. Oftober 1862.

6 b i f t.

Rro. 40273. Da tae biergerichtliche Greentniß vom 18. Muguft 1862 Bahl 25161, womit die zwischen herrn Franz Ehrlich, eis gentlich zwischen beffen Bergleichsmasse und ben zu dieser Daffe fon-furrirenden Glaubigern am 16. Mai 1862 gefchlossene Vergleich im Sinne ber SS. 22 und 24 ber Miniflerial. Berordnung vom 18. Dai 1859 Mro. 90 M. G. B. unter Borbebalt bes Refurfes fur die gur Schlugverhandlung nicht ericbienenen Glaubiger beftatigt und or. Franz Ehrlich von igber Berantwortung freigesprochen murbe, bereits in Rechtstraft erwachsen if; fo wird die Ginftellung ber Berechtigung bes Schuldnere herrn Franz Ehrlich, protofollirten Sandelemannes, in Lemberg aufgehoben und dieß mittelft gegenwärtigen Gbittes fund

Lemberg, am 23. September 1862.

(1743) - 14 -10 Lizitazione Ankundigung. 1010 ... (1) Dro. 13246. Bur Berpachtung ber Bergehrungefieuer vom Wein und Ffeische in ben Pachtbegirten Mikuliace und Budzanow auf bas Bermaltungsjahr 1863 t. i. fur bie Beit bom 1. Rovember 1862 bis Ende Ofrober 1863 entweder unbedingt oder mit fillichweigender Er. neuerung auf bas weitere 2te und 3te Johr ober auf brei Sahre un-bedingt, wird im Amtelokale ber f. f. Finang Begieks Direkzion in Tarnopol am 21. Oftober 1862, und zwar fur Mikuliace von 9 bis 12 Uhr Bormittag und fur Budzandw'von 3 bie 6 Uhr Rachmittag unter ben mit ber Ligitagions - Unfundigung bom 4. September 1862 3. 11648 bekannt gegebenen Bedingniffen eine zweite Ligitagion abge. halten merben. Der Ausrufspreis fammt bem 20% Bufchlage ift für ben Bachtbegirt Mikulince mit jahrlich 3481 fl. 85 fr.7, wovon fur Mein 200 fl. und für Fleifd 3281 fl. 85 fr. entfallen," und für ben Bachtbegirf Bud22000 mit jabrlichen 1995 fl. 86 fr., wovon fur Bein 32 fl. 2 fr. nnd fur Fleifch 1963 fl. 84 fr. entfallen, festgefest. Stat

Schriftliche Offerten tonnen bis jum Beginn ber munblichen Ligitagion bei bem Borftande ber genannten Finang : Begirte : Direfgion

eingebracht merden.

Won ber f. f. Finang. Begirts. Diretzion. 128

d. Tarnopol , am 6. Oftober 1862. mach

SHOP THE THE CHURCHER (1749) Kundmachung., (1)

Rro. 12403. In Folge h Statthalterei Grlaffes vom 3. Df. tober 1862 3. 58587 mird jum Behufe ber Berpachtung ber Kamionkaer fladt. Bierpropinazion fur das Jahr 1863 am 20. Oftober 1. 3. beim f. f. Begirfeamte in Kamionka str. eine zweite Offertverhandlung mit dem Ausrufepreise von 1452 ft. 95 fr. oft. 28. abge. halten werden. Pachtlustige werden eingeladen an biefer Offertver-handlung Theil zu nehmen und ihre mit 10% bes Ausrufspreifes belegten, flar und beutlich verfaßten und gehörig gefiegelten Offerten am Tage ber Offertverhandlung mahrend der gewöhnlichen Amtoftunden bem f. f. Begirteamte in Kamionka ju übergeben. Nicht gehörig belegte, untlar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig gefiegelte und fpat überreichte Offerten werden nicht berudfichtigt werden.

Die naberen Ligitagionsbedingungen werden am Tage der Offerts verhandlung beim Begirkeamte in Kawionka gur Ginfict bereit gehal.

ten werden.

1000

Bon ber f. f. Areisbehorde.

Złoczów, am 7. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12403. W skutek uchwały wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 3. października 1862 do l. 58587 odbędzie się dnia 20. października 1862 w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce druga licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia propinacyi piwnej miasta Kamionki strum. na rok 1863 z cena wywoławcza 1452 zł. 95 c. wal. a. Mających chęć dzierzawienia powyższy dochód zaprasza się do rozpisanej licytacyi z zawezwaniem, ażeby swe zakładem 10% ceny wywoławczej wynoszącym zaopatrzone, dokładnie określone i należycie opieczetowane oferty w dzień rozpisanej licytacyi w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce w żwykłych godzinach urzędowych złożyli. Oferty przywoitym zakładem nie zaopatrzone, niedokładnie określone, należycie nie opieczętowane i nie wczas podane, zostaną nieuwzględnione. . .

odnu Blizeze warunki licytacyi w dzień rozpisanej rozprawy w c.k. urzędzie powiatowym w Kamionce każdemu będą okazane.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 7. października 1862.

Aundmachung.

Rro. 12261. Da bie am 18. September 1862 abgehaltene Df. fertenverhandlung jum Behufe ber Berpachtung des ber Stadt Kamionka für bae Jahr 1863 mit 30% ber Bergehrungefteuer bewillig. ten Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getranten ungunftig ausgefallen ift, fo wird jum Behufe ber Berpachtung Diefes Gefälls "für bas 3. 1863 am 20. Oftober 1862 eine zweite Offertverhandlung beim Bezirksamte in Kamionka abgehalten werden. Pachtluftige werben eingeladen an diefer Offertverhandlung Theil zu nehmen und ihre mit dem 10% Badium belegten, deutlich verfaßten und geborig verfiegelten Offerten am Tage ber Offertenverhandlung mahrend ber gewöhn. lichen Amteffunden tem f. f. Bezirteamte in Kamionka gu übergeben. Nicht geborig belegte, unflar und undeutlich verfaste, nicht gehörig geflegelte und gu fpat überreichte Offerten werben nicht berüchsichtiget

Die näheren Lizitazionsbedingungen werden am Tage ber Offertenverhandlung ju Jetermanns Ginficht bereit gehalten werben. Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Złoczów, ben 6. Oftober 1862.

ello e legio

#### Obwieszczenie.

Nr. 12261. Ponieważ odbyta daia 18. września 1862 licytacya w celu wydzierzawienia na rok 1863 miasta Kamionki strumił. dozwolonego 30% akcyzy wynoszącego dodatku gminnego od gorąr cych napojów pożądanego skutku nie odniosła, odbędzie się dnia 20. pażdziernika w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce druga licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia powyzszego dochodu miejskiego na rok 1863. Mających chęć dzierzawienia powyższy dodatek gminny zaprasza się do rozpisanej licytacyi z zawezwaniem, ażeby swe 10% zakładem ceny wywoławczej zaopa- Gallis Juon, szereg. 51. pułku piech., 38 l. m., na wodną puchlinę.

trzone, dokładnie określone i opieczętowane oferty w dzień rozpisanej licytacyi w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce złożyli. Oferty stosownym zakładem nie zaopatrzone, niedokładnie lub niewyraźnie określone, dokładnie sie opieczetowane i nie wczas podane, zostana nieuwzglednione. ldp! Rliższe warunki licytacyi w dzień rozpisanej rozprawy w

c. k. urzędzie powiatowym w Komionce każdemu będą okazane Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 6. października 1862.

(1745) . A & Lizitazions-Ankündigung.

Rrv. 8183. Bon ber f. f. Finang-Begirfe. Direfgion in Kolomea wird eine öffentliche Berfteigerung jur Berpachtung ber Ginbe-

a) ber gleisch=Bergehrungefteuer im Pachtbegirte Kolomea.

b) der Wein- Bergehrungesteuer im Pachtbegirte Kolomea, bann c) der Fleisch-Bergehrungesteuer im Pachibegirte Kosow, und

d) ber Fleisch-Bergehrungestener im Pachtbegirte Zablotow fur bas Bermaltungejahr 1863 mit fillschweigender Bertragserneuerung ober für bie Bermaltungefahre 1863, 1864 und 1865 unbedingt ju a) und b) am 20. Oftober 1862, bann ju c) und d) am 21. Oftober 1862 abgehalten werden.

Der einjährige Ausrufspreis beträgt für a) sammt bem 331/, % Gemeindezuschlage der Stadt Kolomea 13039 fl. 30 fr., für b) fammt bem 55% Gemeindezuschlage ber Stadt Kolomea 1353 fl. 83 fr., für c) 2585 fl. 24 fr. und für d) 1898 fl. 50 fr.

Die übrigen Ligitagione. Bedingungen enthalt bas Umteblatt ber Lemberger Zeitung vom 15. September 1862, Nr. 212.
Bon ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion.

Kolomea, am 8. Oftober 1862.

G d i f t.

Mto. 40909. Bom f. f. Lemberger Landes als Sandelege. richte wird mittelft biefes Gbittes Seber, welcher im Befite bee an eigene Orbie der Elsonora Bardasch von Jacob Sitzman und Sara Sitzman algeptirten, binnen 6 Monaten a dato b. i. am 2. August 1862 in Lemberg gahlbaren, ddto. Komarno am 2. Februar 1862 über 500 fl. oft. 2B. ausgestellten Prima-Bechfele fic befindet, aufgeforbert, biefen im Monate Juni 1862 abhanden gefommenen Wechsel binnen 45 Tagen diefem Gerichte um fo gewiffer vorzulegen, als sonstens diefer Wechsel für amortisitt wird erklart werden.

Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 18. September 1862.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. października 1862.

Kicon Emilia, małżonka aktora, 28 l. m., na zapalenie watroby. Weber Józef, krawiec, 77 l. m., na konsumcyę. Kotliński Józef, stadent, 18 l. m., na zapalenie mózgu. Schmidt Elżbieta, żona dyurnisty, 50 l. m., na dysenteryę.

Misiągiewicz Sotera, wdowa po justycyariusza, 46 l. m., na angine.

Prusiewicz Łukasz, leśniczy, 67 l. m., na zapalenie płuc.

Bojarska Marya, dziecię urzędnika, 13/12 r. m., na karkatynę.

Metz Karl, dziecię kapitana, 31/2 l. m., na szkarlatynę. Podczakko Ludwika, dziecię krawca, 5 l. m., na anginę.
Sliwiński Emitian, dziecię rękawicznika, 2 l. m., na azkarlatynę
Kunz Aleksander, dziecię dyurnisty, 12/12 r. m., na konsumcyę.
Starunka Petronela, dziecię konduktora, 11/2 r. m., na anginę.
Maruszczak Bażyli, dozorca więźni, 77 l. m., na suchoty. Zazulkiewicz Katarzyna, kucharka, 50 l. m., na wodną puchlinę. Kościuk Bazyli, wyrobnik, 60 l. m., na suchoty. Baszkow Parania, wyrobnica, 26 l m., na suchoty. Capowski Antoni, cieśla, 36 l. m., przez skaleczenie. Huńczak Anna, żona dozorcy straży skarbowej, 28 l. m., na sparaliż. płuc. Huńczak Franciszek, dziecię dozorcy straży skarbowej, 11/2 dnia m., z brako sił żywotnych.

Harculińska Pawlina, żona szewca, 61 I. m., na sparaliżowanie mózgu. Kotolińska Marya, wyrobnica, 28 l. m., na zapalenie macicy. Krawiec Maryana, dto. 42 l m., na zapalenie kiszek. Dziaduchowski Józef, dziecię wyrobnika, 1½ r. m., na anginę. Mank Michalina, dto. 14 dni m., na kurcze. Kałamaniak Marya, dto. 7 m. m., na konsumcye. Haluszka Elżbiets, wdowa po żolnierzu miejskim, 50 l. m., na wodną puchline Menartowicz Krzysztof, dziecię przedmieszczanina, 14 dni m., z braku sił

Żywotnych.
Pawlik Ignacy, dziecię wyrobnika, 2 dni m., z braku sił żywotnych.
Kallinger Antonina, dziecię szewca, 1½ r. m., na anginę.
Loster Andrzej, dlo. 1 dzień m, z braku sił żywotnych. Hruby Franciszek, dziecię wyrobnika, 2 l. m., na konsumcyę. Drabyak Anna, dto. 2½ l. m., dto. Terlecki Stanisław, dto. 1 m. m., na kurcze. Czernichowska Marya, dziecie woźnego, 5 l. m., na konsumcyę. Rozenberg Scheindel, właściciel domu, 55 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Oberländer Süssel, wdowa po handlarzu, 66 l. m., ze starości. Pordes Michel, machlerz, 80 l. m., Seitler Israel, krawiec, 60 l. m., na dysenterye. Reiter Chana, żona dozorcy, 24 l. m., na zapalenie kiszek.
Stadler Jente, machlerka, 55 l m., na sparaliżowanie mózgu.
Wil bach Hendel, machlerz, 40 l. m., na wodę w sercu.
Birndorf Salamon, machlerz, 23 l. m., na suchoty. Weper Malke, dziecię machlerza, 10 m. m., na konsumcyę.
Weper Malke, dziecię kupczyka, 5 m. m., na hiegunkę.
Roman Samuel, dziecię pisarza, 2½ l. m., na kurcze.
Freyberger Schulem, dziecię żołnierza, 2½ l. m., na anginę. Wagen Chaje, dziecię wyrobnika, 1½ r. m., na konsumcyę. Nadolski Jan, dozorca budowniczy, 41 l. m., na zapalenie mózgu.